# Chururt 3 ritum.

No. 94.1

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Bränumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei ben Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober beren Kaum 1 Sgr. 6 Pf.

[1868.

# Telegraphische Depeschen ber Thorner Zeitung.

Angekommen 121/2 Uhr Mittags.

Turin, 21. April. Der Kronprinz von Preußen ist auf seiner Reise überall mit andauerndem Enthusiaemns vom Bolt mit den Rusen "Evviva Prussia" oder "Grazie" (d. i. Dank) empfangen, in Mailand und Peschiera mit Kanonensalven, die Schiffe des Gardasees hatten gestaggt.

### Telegraphische Machrichten.

Dresben, 20. April. Der Wiener Korrespondent bes "Dresbener Journals" hält trot bes von Paris aus ertheilten Dementis die Nachricht, baß ber dänische Kriegsminister in Paris fiber den Berkauf der Insel St. Eroig verhandelt habe, auf das Bestimmteste aufrecht.

Leipzig, 20 April. Der Anfang ber Deffe geftaltet fich fehr vielversprechend. Schon in ber vorigen Boche sind zahlreiche Käufer eins getroffen und treffen noch fortmährend ein.

getroffen und treffen noch fortwährend ein.

Stuttgart, 20. April. Das Erfenntniß bes Obertribunals in dem Prozeß gegen den Redafteur des "Beobachter" wegen Beleidigung des Königs von Preußen und der preußischen Staatsregierung, ist heute verfündigt. Das Obertribunal hat das Erfenntniß der ersten Instanz, soweit es eine Beleidigung der preuß. Staatsregierung annahm, für nichtig erklärt und tassirt, dagegen die in erster Instanz wegen Beleidigung des Königs von Preußen ergangene Berurtheilung des Angeklagten zu sechswöchentslichem Arrest und 100 Gulden Gelöstrafe bestätigt; die Kosten sind von beiden Parteien zu tragen.

Paris, 20. April. Der gesetzeb. Körper trat heute zu einer furzen Sitzung wieder zufammen. Es wurden verschiedene Regierungsvorlagen übergeben, barunter mehrere auf die

#### K. M. Die zeitigen Buftande in Frankreich.

Der geistwolle Journalist Emil Girardin schrieb um Ostern, daß die Verhältnisse den Krieg bedingen, wenn ihn die Menschen auch nicht wollen. Ob eines solchen Wortes erschrack die Pariser Börse und Furcht und Schrecken bemächtigten sich auch der anderen Börsen. Die Gemüther zu beruhigen nahm Minister Baroche Veranlassung auf einem Feste zu Kambouillet, welches der Einweihung einer dortigen Kirche folgte, auf das Nachdrücklichste, wie bekannt, zu versichern, daß der Kaiser den Frieden wolle und Frankreich von keiner Macht mit Krieg bedroht werde. Das waren beruhigende, schöne Worte, die der Minister sprach; — aber welche Kriege sind den Worten des Kaisers: "Das Kaiserreich ist der Frieden!" gefolgt? —

Sollte Emil Girardin seine Ansicht so ohne alle thatsächtliche Beranlassung ausgesprochen haben?— Kaum glaublich, sonst wären seine Worte wirkungslos verhallt. Zweisels ohne schrieb er seine Worte mit Kindblick auf die inneren Zustände Frankreichs Vollendung der Bizinalwege bezügliche. Die Herabsetzung der Telegraphietaxe in Frankreich wurde genehmigt. — Der russische Gesandte in Berlin, v. Dubril, ist gestern, nach einem Abschiedsbesuch beim Marquis v. Moustier, wieder abgereist.

Florenz, 20. April. Anläßlich ber turiner Bermählungsfeier hat die Kammer ihre Sitzungen vertagt. — "Gazzetta uffiziale" fonstatirt den glänzenden Empfang, welcher dem Kronprinzen von Preußen auf italienischem Boden zu Theil geworden ist. — Berona hat den Prinzen mit Bivatrusen empfangen, die Stadt hat illuminirt. In Brescia wurde der Prinz am Bahnhose von den Behörden, der Nationalgarde und den Truppen begrüßt. In Bergamo gleicher Empfang. Ter Kronprinz nahm daselbst, inmitten der ihn mit lauten Zurusen umgebenden Bevölserung, über die Truppen und die National-Garde eine Revue ab. Dieselben Orationen wederholten sich in Mailand, von wo der Prinz Mittags nach Turin abreiste.

Turin, 20. April. Der Kronprinz von Preußen ist hier eingetroffen. Der Präfekt von Turin und die Mitglieder des Munizipal-rathes haben sich zur Begrüßung auf das Schloß begeben. Am Bahnhose und in den Straßen hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, welche den Kronprinzen mit Zurusen begrüßte. Der Prinz Napoleon ist noch nicht eingetroffen.

#### Morddeutscher Reichstag.

— Bon der nat.-slib. Fraktion ist eine Interpellation eingebracht worden wegen der beiden Berordnungen, welche der Bolizeipräsident v. Madai in Frankfurt a. M. über den Aufenthalt und die Nieberlassung von Fremden erlassen hat. Der Inhalt jener beiden Berordnungen steht in direktem Widerspruch mit den Bundesgesetzen über das Baswesen und die Freizigigigkeit.

nieder. Der Kaiser, — er ist ja alt und ist um die Erhaltung seiner Dynastie besorgt — will den Frieben, das glauben wir, aber seine zeitige Lage ist eine bedenkliche. "Die Ration und die Armee sind in jenem Zustande krankhafter Aufregung, welcher gewöhnlich in Frankreich einem Kriege oder einer Revolution vorangeht." Die Ursachen diese Wissergnügens sind: Die Armeeorganisation und der sinanzielle Zustand Frankreichs.

Nach dem Armee-Reorganisations-Gesetze werden alle diesenigen, welche sich frei gelooft haben,
jährlich 20 Tage eingezogen und einerercirt; sie bilden die Mobilgarde, eine Art Landwehr. Diese
Einrichtung legt dem Lande neue, große Lasten auf;
sie entzieht, während der Soll-Etat der Armee schon
900,000 Nann beträgt, der productiven Arbeit noch
200,000 rüstige Männer, welche auf Staatstosten
ernährt werden müssen. Daß die Einrichtung der
Mobilgarde unpoputär ist, beweisen die Unruhen,
welche dieselbe im Süden Frankreichs hervorgerusen hat.

Befinden sich ferner die Finangen Frankreichs feineswegs in so traurigem Zustande, wie Defterreichs,

# Politische Uebersicht.

— Wie die "Kreuzzeitung" vernimmt, ist eine königliche Ordre erlassen, welche die Stellung der Militärärzte in einer für den ganzen wichtigen Stand sehr erfreulichen Weise regelt. Die königl. Ordre spricht auß, daß diese Regelung in Folge der hohen Verdienste ersolge, welche sich die Militärärzte in den beiden letzten Feldzügen erworden haben. Die Stelung der Aerzte ist jetzt auch in den persönlichen Schren und Rechten vollständig der der Offiziere gleich gemacht. Die Wachen z. B. werden vor den Aerzten in gleicher Weise wie vor den Offizieren aluttren; die bisherigen Spauletten werden durch Offizier-Spauletten ersetzt u. s. w.

#### Defterreich.

Bien, 13. April. Geit Wochen wird bei uns von nichts Anderem gesprochen, als von der "neuen Aera", von der "angebrochenen Freiheit," u. f. f., und wahr ift es in der That, daß ein Systemwechsel stattgefunden. Dennoch genießen wir — fagt ein Wiener Correspondent der "Schles. 3tg." - Die vielgepriesene Freiheit, wir möchten sagen: "nur im Brincip." Auf das practische Leben hat fie noch wenig Einfluß geübt und in den einzelnen Erfchei= nungen beffelben ift noch blutwenig von der Bethä= tigung der neuen Aera zu verspiiren. Namentlich auf dem Gebiete der Juftig und Berwaltung hat fich bisher ber neue Beift wenig bemerkbar gemacht. Unfere Polizei will sich z. B. noch immer nicht daran gewöhnen, daß sie jetzt eine andere Rolle zu spielen habe, als ehedem, wo sie gewissermaßen mitregierte; fie will es nicht begreifen, daß sie lediglich die Sicher= beitsbehörde ift, berufen, ben Bürger zu schützen, nicht aber ihn zu beläftigen. Wer mit der hiefigen Polizei etwas zu thun hat, wird fich dieselben Bera= tionen gefallen laffen muffen, wie unter Bach und Belcredi, und wer die Berhältnisse kennt, barf sich nicht darüber wundern, denn noch immer wirthschaf= ten, 3. B. in Preffachen, Diefelben Polizeirathe, Die

fo beträgt doch die Summa der außerordentlichen, durch Anleihen gedeckten Ausgaben, welche in den 15½ Jahre seit Gründung des Kaiserreichs theils direct vom Staate, theils von den Gemeinden unter Autorisation des Staats gemacht worden sind, 7¾ Milliarden Franken, zu deren Berzinsung jährlich 450 Mill. Fres. erfordert werden. Zu diesen Anleihen kommt nun noch eine neue von 440 Mill. Fres. daar, um die Kosten der Revrganisation der Armee zu decken. Also wieder eine Anleihe zu unproductieven Zwesen, während schon vom Kaiserreich in ähnslicher Weise 3120 Mill. Fres. verausgabt sind. Flugschrift auf Flugschrift erscheint und klärt das Land darüber auf, "was ihm in runder Summe das napoleonische Regiment gekostet."

Die Misstimmung in Frankreich könnte beseitigt werden: 1) durch wahrhaft liberale politische Resormen und 2) durch eine sparsame Staatshaushaltung und volkswirthschaftliche Resormen. Zu ersteren Resormen wird sich der Imperialismus schwerlich je verstehen, bei seinem innersten Widerstreben und zu den zweiten ist augenblicklich auch keine Aus-

unter Kempen und Bach der Schreden der Journaliftik waren. Wie kann man von Leuten, die zur Beit der Cenfur und Praventivmagregeln, ber Ber= warnungen und Confiscationen verdienstvolle Organe der Behörden waren, erwarten, daß sie sich über Racht in das neue Regime finden sollen? Unver= antwortlich ift es nur von den leitenden Ministern, daß sie diesen Herren den Dienst nicht erleichtern und ihnen nicht durch Bersetzung auf andere Posten die Möglichkeit bieten, aus ihren alten Gewohnheiten berauszukommen. Auf manchen Gebieten der Admi= nistration geht es nicht besser. Wer mit unserm Bollamte, mit unserer Post zu thun hat, muß glauben, wir lebten noch im Polizeistaate, wo der Bost= oder Bollbeamte, weit entfernt von dem Bedanten, er fei jur Bedienung des Bublicums da, letteres fo beban= delte, als hätte er mit lauter verdächtigen Individuen zu thun und als gelte es polizeiliche Recherchen.

- Die Antwort aus Rom auf die Aufforderung zur Abänderung des Konkordats ist eingetroffen; fie lautet ablehnend, doch keineswegs in schroffer Form. Rom zieht die Krallen ein, wie groß feine Luft zum Kraten auch fein mag. Die Ge= rüchte von einem eigenhändigen Schreiben bes Pabstes an den Kaiser, von den Drohungen mit bem Bann, Abberufung des papstlichen Botschafters 2c. sind falsch. Beuft legte die römische Antwort bem Kaifer vor und erhielt sie von diesem bei feiner letten Anwesenheit in Dfen zurud, wie man fagt, mit Meußerungen, welche es außer Zweifel ftellen, daß diese papstliche Ablehnung der Konkordats=Revi= sion dem Vorgeben gegen den Inhalt des Vertrages auf dem Wege der Gesetzebung kein Hinderniß be= reiten werde. Von einer förmlichen und ausdrück= lichen Aufhebung des Konkordates scheint man Abstand nehmen zu wollen, weil man sie als unnöthig erachtet. Db das Abgeordnetenhaus derfelben Ansicht fein wird, ist noch fraglich.

#### Frankreich.

Baris. Frankreichs Finanzlage ist allmälig bis zu einem Bunkte angekommen, auf welchem die sonst so oft gebrauchten Redensarten von dem "wachsenden Wohlstande" und den "unerschöpflichen Hülfsquellen Frankreichs" zu einer Ironie zu werden anfangen. Die Ausgaben für die öffentliche Schuld betrugen:

von 1852—1856 3uf. 2,180,779,360 Frs., jährl. 436,155,872 Frs. von 1857—1861 3uf. 1,734,105,016 Frs., jährl. 546,821,003 Frs. von 1862—1866 3uf. 3,047,950,973 Frs., jährl. 609,590,195 Frs.

Frankreich marschirt, was das Schuldenmachen betrifft, in der That an der Spike der Civilisation, denn es übertrifft darin noch Desterreich und Nußland. Für das laufende Jahr ist bereits eine neue Anleihe von 440 Millionen eingebracht und das Budget für 1869, das in höchst constitutioneller Weise dem gesetzgebenden Körper bereits am 9. März vorgelegt worden ist, schließt mit einem Desicit von 69 Millionen.

sicht. Oliviers Wort: "la libertd on la guerre" (die Freiheit oder den Krieg) erscheint sonach wohl begründet. In den inneren Zuständen Frankreichs liegt die Kriegsgesahr.

"Napoleon muß wünschen — so schreiben die Grenzboten — die Aufmerksamkeit von der unneren, höhst bedenklichen Lage abzuziehen und zu gleich die verletzte Nationaleitelkeit zu befriedigen.

"Es fragt sich nun, gegen wen er sich wenden könnte? Daß Italien sich ihm unter wersen muß, ist kein Trost, weil es kein ebenbürtigen Gegner wäre, mit Deutschland mag er nicht ohne Noth andinden, mit England zu brechen liegt kein Grund vor. Es bleibt sonach nur Rußland, Napoleon wird nicht isolirt in den Krieg gehen und allein gegen Rußland kann er jeht den einzigen Berbündeten anwerben, den er überhaupt finden, Desterreich, weil in der That dasselbe alles von Rußland zu befürchten hat. Rußland bietet auch leicht einen Grund zum Kriege, denn wenn es nicht im Orient intriguirt, so unterdrückt es die Bolen und gerade jeht ist durch kaiser-

— Aus Privatbriefen vernimmt man, daß in Marseille noch immer viel Unruhe herrscht. Eine Schaar von Arbeitern schleppte kürzlich eine Figur mit einem Stricke um den Hals durcht die Straßen und diese Figur hatte Aehnlichkeit mit dem — Kaiser. Nach 1789 waren es vorzugsweise die Städte des Südens, Marseille, Toulouse und Bordeaux, welche das Signal der revolutionären Bewegung gaben.

— Der "Constitutionnel" rebet den Freischützenseselschaften sehr beweglich ins Herz. Er verspricht, daß sie nicht allzusehr angestrengt werden würden, und sodt sie dann besonders durch das kleidsame Kostüm namentlich den Hut mit der Hahnenseder, "dem Symbol der regen Wachsamkeit, des empfindlichen Stolzes und der Kampseslust." Neben dem kaiserlie Abler wird also der alte gallische Hahn zu Ehren gestracht

— Die Neuwahlen für den gesetzgebenden Körper sollen noch vor Ablauf des Sommers stattsinden.

— Die "Newhorker Handels-Beitung" schweißt: "Frankreich wird die Absicht zugeschrieben, Hahti wegen nicht bezahlter Schulden mit einer versüngten Ausgabes der mexikanischen Expedition zu bedenken. Nach dem Erfahrungssat, daß Der, welcher sich eben dieFinger verbrannt hat das Teuer zu scheuenpflegt, sollte man dies kaum für möglich halten. Bestätigte es sich aber dennoch, so könnte Hrn. Seward nichts Exwünschteres passiren.

Der Nachricht betreffend die beabsichtigte Reise, ber Kaiserin und des kaiserlichen Prinzen nach Rom, wird von unterrichteter Seite widersprochen.

— Man meldet die Verlobung des Prinzen Achille Murat mit der Brinzessin Salomé von Mingrelien, der Schwester des regierenden Fürsten dieses kaukasischen Ländchens.

— Paris soll sett in halben Bewaffnungszustand gesetzt werden, schreibt man der "K. Z." Man gießt nämlich gegenwärtg die Kanonen, mit welchen die Wälle desselben versehen werden sollen, und läßt die Bugdrücken für die veschiedenen Thore ansertigen. Die Wallgräben, welche dis setzt an den Thoren und Stellen, durch welche die Eisenbahnen in Paris einsausen, unterbrochen waren, sollen vollständig ausgegraben werden, so daß der Eintritt in Paris in Zukunft nur vermittelst der Zugdrücken möglich ist. Diese Vorbereitungen scheinen librigens nicht allein sir den Krieg berechnet zu sein, sondern man hat dabei auch die Eventualität eines Ausstandes in Ansesicht und will in einem solchen Falle die Möglichkeit haben, Paris vom Weichbilde gänzlich absperren zu können.

— In der Nähe von Paris, in Berch, und in belgischen Fabriken läßt die Heeres-Verwaltung jetzt neue Kugelsprizen bauen, die aus 23 vereinigten Läufen bestehen und aus einander genommen werden können. Bur Bedienung genügen zwei Mann. Die Tragweite dieser Geschütze ist sehr groß aber die Trefffähigkeit ohne jede Präcision. Man stellt auch mit einem neu ersundenen Brückentrain aus Eisen

lichen Ukas die lette Spur des Königreichs Polen verschwunden, zu dessen König einst Louis Napoleon erwählt war. Es ist dies eine wenig bekannte und beachtete Thatsache, die aber feststeht. Die Gefandten der provisorischen Regierung haben in Augsburg dem Bringen Louis Napoleon die Krone Polens an= geboten, er hat sie nicht abgelehnt; während er noch mtt der Antwort zögerte, kam die Nachricht, daß Warschau gefallen sei. Napoleon vergißt solche Dinge nicht, er weiß auch, daß die polnische Sache in Frankreich populär ift und daß Rußland bei seinen inneren Wirren einen harten Stand haben fonnte, wenn Desterreich sich diesmal ernstlich mit Frankreich erklärte, was es 1863 nicht wagte; außerdem könnte Schweden gewonnen werden. Rur eine ernfte Gefahr droht bei foldem Borgeben, die Ungewißheit über die Stellung, die Breugen einnehmen würde. Es scheint, daß für daffelbe widersprechende Intereffen in Frage tommen, es tann feinen Bunfc haben, Ruglands Macht zu steigern, die schon so schwer auf feine Ditgrenze brudt, auf der anderen fest es fich

Bersuche an, dessen angebliche Borzüge, schnelles Aufund Abschlagen so wie leichter Transport freisich noch erst nachzuweisen sind. Um mit diesen Sinzelheiten zu enden, noch die Erwähnung, daß man sich hier viel darauf zu Gute thut, daß jebt auch Japan französische Chassepotgewehre hier in größerer Anzahl bestellt hat, um so mehr, als diese Wasse im Auslande bereits start kritisist worden, in Japan aber durch eine europäische Militär-Commission nach längeren Versuchen als die trefslichste anerkanut sei.

— Die Kaiferin Eugenie such auch an auswärtigen Höfen fromme Propaganda zu machen; wie man versichert, unterhält sie zu diesem Zweck namenteinen Brieswechsel mit der Kaiserin von Oesterreich, welcher gelegentlich die neuen konfessionellen Gesetze berührt. Dagegen hat der Prinz Napoleon durch seine Theilnahme an einer von Sainte-Beuve am Charfreitag gesadenen Gesellschaft von Freidenkern, der klerikalen Partei großes Aergerniß gegeben.

— 18. April. Nach Algier sind vier Mitglieder bes Staatsraths gesandt worden, welche mit dem Generalgouverneur genane Ermittelungen über die Lage des Landes anstellen sollen. — Bon den im Lande bestehenden Freischützenkorps dat sich dis jetzt eins bereit erklärt, die vom Kriegsminister gestellten Bedingungen anzunehmen.

"Etendard" erktärt die Behauptung der "Patrie", daß der Minister des Innern ein Cirkularsschreiben in Bezug auf die Rede des Ministers Baroche an die Präfekten gerichtet habe, für unbegründet.

-- Es wird in den Hoffreisen mit großer Bestimmtheit versichert, daß die Raiserin von Defter= reich dem frang. Hofe im Laufe Diefes Sommers ei= nen Besuch als Erwiederung auf das Erscheinen der Raiferin Eugenie in Salzburg abstatten werde. Bisber war die Ansicht vorherrschend, daß die Kaiserin Elifabeth die Reife nur in Begleitung ihres Sofftaa= tes unternehmen würde. Den Bemühungen des Für= ften Metternich foll es aber gelungen fein, in Wien die Zusage zu erhalten, daß der Kaiser Franz Joseph feine Gemahlin begleiten wollte. Diefe Bufammen= funft der Kaifer wird Stoff geng zu politischen Conjecturen darbieten. Ueber den Zeitpunkt des Besuchs ber öfterreichischen Herrschaften sind noch keine bestimmte Berabredungen getroffen, da zunächst Die Entbindung der Kaiserin Glisabeth in Dfen abgemartet werden solle.

— Kaiser Napoleon hat sich — so erzählt man nach der "B.= u. H.=3." — in den Pariser diplomatischen Kreisen vor Kurzem solgendermaßen geäußert: "Man hat jedenfalls Unrecht, so viel vom Kriege zu reden. Wenn man den Krieg machen muß, warum vorher davon reden? Wenn man den Krieg machen will, dann ist um so mehr Grund, nicht davon kn reden.

mit Neurralität der Chance aus, von Frankreich und Desterreich angegriffen zu werden, wenn Rußland geschlagen ist, und Graf Bismarck könnte diese lettere Gesahr für die größere halten. Der Kaiser zögert offendar noch, aber er bereitet sich vor: wenn Frankreich bis an die Zähne gerüstet ist und Prinz Napoleon politische Studienreisen macht, so kann das keinen Friedenscongreß bedeuten, wenn auch die Ofsiciösen noch soviel versichern, daß kein Wölschen am Himmel zu sehen sei."

Wir lassen es auf sich beruhen, ob diese Konjectur der Grenzboten als begründet zu erachten ist oder nicht, jedenfalls erweist sie doch die Möglichteit, daß der Kaiser, sollte von den Franzosen zum Kriege gedrängt werden, um eine Ursache zu demselben nicht in Verlegenheit sein mird. Auf die Friedensversicherungen der französsischer Regierung dagegen ist wenig Gewicht zu legen, das erhellt aus dem Borauszesschichten deutlich, denn der Kaiser beberrscht nicht mehr vollständig die Situation — "es geht abwärts mit dem Kaiserreich!"

Cisendahn-Angelegenheiten. Das "Kuj. Wochenblatt" schreibt aus Inowraclaw: Während die Vorarbeiten für die Eisendahn Bosen—Thorn sehr schnell und energisch gefördert worden sind, ist eine desinitive Entscheidung über die Linientrage noch innner nicht erfolgt. Wit den beiden bisher ins Auge gefasten Linien, der nördlichen über Patosé und der stöllichen siber Strzelno, tritt jetzt eine dritte Linie in Concurrenz, die direct wisschen Trsong und Bronienice über den Trsonger See von Mogistno nach Inowraclaw sicher Ausbau dieser Linie würde Inowraclaw knotenpunkt sein; ihre Aussichtung würde durch die Ueberbrückung, resp. Durchdämmung des Seees, so wie des Wengierer Bruchs bedeutende Kosten verurfachen. Die endliche Entscheidung, für welche nunmehr lediglich die technischen Ermittelungen maßgebend sein lediglich die technischen Ermittelungen maßgebend sein werden, und die nicht allzulangen mehr außbleiben tann, wird lediglich abzuwarten sein. — Dem Lincheine nach würde der Bahnhof auf dem Czapla'schen Ackergrundstäde, rechts an der Bromberger Chausse gestern erhaut werden. legen, erbaut werden.

Die Bereisung des Terrains für die Eisenbahnstrecke Thorn—Insterdurg ist für Westpreußen am 17. d. M. beendet worden, ohne daß jedoch die einzelnen Bunkte, welche berührt werden sollen, schon besinitiv sestgestellt sind. Als Bahnhöse sind Schönsee, Briesen, Jahlonowo, Bischosswerder, Dt. Eylau, Offerode vorläusig in Aussicht genommen worden. Bei Tursmo dei Thorn soll mit den Arbeiten mögsicht hald begannen werden lichst bald begonnen werden.

Bum Bollparlament. In der "Bos. Zig." tauchte zuerst die Mittbeilung auf, welche später durch alle Zeitungen die Kunde machte, daß die preußischen Reichstagsmitglieder polnischer Nationalität sich an den Berathungen des deutschen Zollparlaments nicht betheiligen werden. Auß einem Artikel der "Gazetta Torunska" geht hervor, daß obige Mittheilung unbegründet ist. In demselben heißt es, daß nach dem Grundlage, die passive Opposition, d. i. das Abstandnehmen von Außübung politischer Rechte sei ein Unrecht, die Reichstagsmitglieder polnischer Nationalität im Zollparlamente erscheinen müssen und werden. Im norddeutschen Reichstage haben die zur polnischen Im norddentschen Reichstage haben die zur polnischen Fraction gehörigen Abgeordneten vornemlich einzutreten zum Schutz der Rechte der polnischen Nationalität, der Rechte, deren Anerkennung auf ewigen Wahrheiten beruht und Unverletzbarkeit das gegenwärtige internationale und Staatsrecht anerkennt. Wenn nun auch das Zollparlament, obsichon ihm eine große politische Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, eine Bersammtung ist zur Berathung von commerciellen und volkswirthschaftlichen Angelegenheiten, so ist die Wahrnehmung dieser, auch für die polnischen Abgeordneten ebenso wichtig, wie das Eintreten für die Nechte ihrer Nationalität, wie das Eintreten für die Nechte ihrer Nationalität. Die Provinzen Posen und Westpreußen gehören zum Zollverein und die Weichtisse des Zollparlaments sind auch für die polnischen Bewohner dieser Landestheite verbindlich, mithin dürsen die Reichstagsmitglieder polnischer Nationalität aus den Berathungen desselben nicht Im norddeutschen Reichstage haben die zur polnischen Nationalität aus ben Berathungen beffelben nicht

Tationalität aus den Berathungen deseiden nicht fortbleiben.

— Eine Aufmanterung zur Auswanderung nach Polen.

Daselbst ist ein Utas veröffentlicht worden, welcher deseiblt, daß die Holizeibeaunten von Jedermann gegrüßt werden müssen, daß Jeder, welcher von densieben angesprochen wird, dei Bermeidung von Gelddere Gefängnißstrasen die Kopfbedeckung in der Hand wichter unglaublichen Nachricht wird der "Brest. Ztg."

von der polnischen Krenze geschrieben: In Kutn o wohnt der iskraelitische, böchst geachtete Kaufmann H., in dessen kannt der dortige Bürgermeister, ein ebemaliger Militär. Zu derselben Zeit kommen die beiden 13 und 15 Jähre alten Söhne des H. and der Schalle, treten in den Kaden, um durchzugeben, und grüßen, indem sie die Müse lüsten, den gestrengen Herrn Bürgermeister. Da dieselben aber nicht mit der Müse in der Handen verbasten.

Der Bater derselben war verreift und kam erst Nachmittags nach Hause, that indeß vorläusig noch nichts zur Entlassung seiner Kinder, weil er nicht annehmen konnte, daß man Kinder in dem oben angegebenen Alter ernstlich bestrasen wirde mitter und bat um die Entlassung seiner Kinder; der der Abends Richt murde, ging er zu dem Bürgermeister und bat um die Entlassung seiner Kinder; derseibe schlug indeß die Bitte rund ab. In seiner derzensangst wandte sich H. schriftlich an den Kriegserweister und Kecht erhalte, disperen Orts besoweren müse. Darauf erhält H. vom Reis-Kriegsdef solzendes Decret: "Daß Du Deine Kinder schlich; die Rinder sollen demnach nur 3 Tage, Du H. aber zielbst, ist nicht deren, sondern Deine Schuld; die Kinder sollen demnach nur 3 Tage, Du H. aber Leibst, ist nicht deren, sondern Deine Schuld; die Kinder sollen demnach nur 3 Tage, Du H. aber Leibst, ist nicht deren, sondern Deine Schuld; die Kinder sollen demnach nur 3 Tage, Du H. aber Leibst, ist nicht deren, sondern Deine Schuld; die Kinder sollen demnach nur 3 Tage, Du H. aber Leibst, die höheren Orts zu beschweren." Dieses Decret wurde wörtlich ausgeführt. So geschehen zu Kutno in Bolen im 19. Jahrhunde in Polen im 19. Jahrhundert.

## Industrie, Sandel und Geschäftsverfehr.

— Postverkehr. Nach einer statistischen Zusammenstellung über den Postverkehr Breusens mährend des vergangenen Jahres sind befördert worden 256,806,426 Briefe und 25,072,352 Packete ohne declarirten Werth, 13,499,278 Briefe und Packete mit declarirtem Werthe, 3,303,326 Briefe und Packete mit Postvorschuß, 5,819,402 Briefe mit baaren Einzahlungen. Die Rackete ohne declarirten Werth, magen 193 558 861 5,819,402 Briese mit baaren Einzahlungen. Die Backete ohne beclarirten Werth wogen 193,558,861
Bsund, diejenigen mit declarirten Werthe 14,116,468
Bsund. Der declarirte Betrag der Geldsendungen belief sich auf 2,328,530,721 Thir., der Betrag der Bostvorschüffe auf 9,433,106 Thaler. An Postanweisungen wurden 5,675,985 Stück mit einem Betrage von 72,390,350 Thirn. besördert. Der summarische Betrag der Einzahlungen umfaste 73,738,916 Thir. An Freimarken und Francocouverts wurden 69,661,070 An Freimarken und Francocouverts wurden 69,661,070 Stück ausgegeben, wosür 2,759,622 Thr. eingenommen wurden. An Beitungsexemplaren wurden beförbert: 116,181,729 Stück. Mit den Posten sind gereist 5,263,980 Personen. Das Personal der Postenstrung umfaste an Oberbeamten 12,398, an Unterbeamten 17,000 Personen. Die Gesammtzahl der Postanstalten betrug 3953, der Postbaltereien 1598, der Postillone 5995, der Postperde 16,373, der Postwagen 4139. Die Posten legten überhaupt 10,400,316 Meilen zurück.

- Das Schultifche Schiefpulver. Der Sauptmann D. fr. Schulte in Potsbam, aus England guruda. D. Hr. Schulke in Potsdam, aus England zurückgekehrt, wird schon in acht Tagen nach Paris geben, um dort auf Kosten der französischen Kegierung Fabriken zur Bereitung seines neuen Schießpulvers anzulegen, welches sich besonders bei Anwendung der Chassenders Sewehre weit bester als das schwarze Pulver bewährt. Wahrscheinlich siedelt Hr. Schulke mit seiner Familie nach England über, wo er auf Kosten einer Industrie=Gesellschaft äbnliche Pulverzspabriken aulegen und deren Director werden soll. Auch in Lüttich errichtet derselbe auf Kosten einer Gesellschaft eine Pulversabrik. (B. M.=3.)

## Telegraphischer Borfen-Bericht.

| Berlin, den 21. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cr.                     |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Jonds:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schluß                  | beffer.                                                          |
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of            | 84                                                               |
| Warfdan 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W 500 0 W               | 84                                                               |
| Appendix de la constante de la |                         | $62^{5/8}$                                                       |
| Westpreuß. do. 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 82                                                               |
| Posener do. neue 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 851/2                                                            |
| Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 76 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>88 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |
| Desterr. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 473/4                                                            |
| Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 41-/4                                                            |
| Twishishy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 94                                                               |
| Roggen: manier werden innidajen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in side                 | böber.                                                           |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .153.                   | 721/2                                                            |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 71                                                               |
| Berbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 19030                 | 583/4                                                            |
| Rabot: A A A MANAGER AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 101/-                                                            |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | $10^{1/3}$ $10^{13/24}$                                          |
| Serbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1969                    | matter.                                                          |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 20                                                               |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trans in                | 1911/12                                                          |
| Serbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 195/6                                                            |
| giaphanicalle aup and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDICAL PROPERTY OF THE | -                                                                |

#### Getreide= und Geldmarft.

Chorn, den 20. April. Ruffische oder polnische Banknoten  $84-84^{1}/4$ , gleich  $119-118^{2}/3$ 

Chorn, den 20. April.

Beizen 115—121 pfd. holl. 86—90 Thlr., 121—126 pfd. holl. 96—102 Thlr., 122—126 pfd. 92—96 Thlr. per 127—130 Pfd.; 98—102 Thlr. per 2251 Pfd. feinste Qualität 2 Thlr. über Motiz. Roggen 112—116 pfd. 64—67 Thlr., 117—121 pfd. 68—70 Thlr. per 2000 Pfd.

Erbsen, Futterwaare 60—62 Thir., gute Kocherbsen 64—68 Thir. per 2250 Pfd. Gerste, Hafer obne Zufuhr.

Panjig, den 20 April. Bahnpreise. Weizen bunt, hestbunt, bochbunt und seinglasig 115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd. Roggen 117—121 pfd. von 88—90 Sgr. pr. 81% Pfd. Gerste, kleine 104—110 pfd. von 67—72½ Sgr. pr. 72 Pfd. do große 108—114 Pfd. 68—73½ Sgr.

72 15fd.

Erbien Futter= 80—921/2 Sgr. pr. Kochwaare pr.

9.0 Pfd. Hafer 46-50 Sgr. pr. 50 Pfd. Spiritus nichts gehandelt,

Stettin, ben 20. April.

Weizen loco 98—108, Frühj. 106. Roggen loco 69--74, Frühj. 71 Mai-Juni 70. Rüböl loco 10<sup>1</sup>/4, Br. April-Mai 10<sup>1</sup>/24. Spiritus loco 20<sup>1</sup>/2 Frühj. 20<sup>1</sup>/4, Mai-Juni 20<sup>1</sup>/s.

## Preis = Courant der Mühlen-Administration gu Bromberg

| 1 | DDHI 20. 21ptil 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                            |    |                                          |                                                 |                                       |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|   | Benennung der Fabrikate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unverfteuert,<br>pr. 100 Pfb.                    |                            |    | Berfteuert,<br>pr. 100 Bfb.              |                                                 |                                       |  |  |
|   | Weizen-Mehl No. 1  """ 2  Hutter-Mehl "3  Kleie .  Roggen-Mehl No. 1  """ 2  Gemengt-Mehl (hausbacken)  Schrot .  Futter-Mehl  Futter-Mehl  Frühe No. 1  """ 3  Grühe No. 1 | thir. 7 6 5 2 1 5 5 4 5 4 2 2 10 8 5 7 6 6 4 2 2 | fgr. 6 24 16 10 22 22 12 2 | ψf | thir. 8 7 - 2 1 5 5 - 5 4 2 2 10 8 6 7 6 | fgr. 6 24 10 22 28 18 6 10 10 6 13 21 3 13 19 — | 14   14   14   14   14   14   14   14 |  |  |

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 21. April. Temp. Wärme 9 Grad. Luftbrud 28 Boll — Strich. Wasserstand 10 Fuß 5 Boll.

## Inserate.

## Nur 3 Thir. Pr. Crt.

Tacabaca : Bacabaca

toftet ein halbes, 6 Thaler ein ganges Driginal-Loos (nicht mit ben verbotenen Bromeffen zu vergleichen) ber vom Staate genehmigten und garantirten großen

Geld Berloofung!

Das Spielen ber Frankfurter Lotterie ist von der Königl. Preuß. Regierung gesetslich erlaubt! Schon am 13. u. 14. Mai d. 3. findet die Gewinnziehung ftatt, und werben nur Beminne gezogen zum Betrage von

# 2,317,700

6

worunter Sauptireffer, als event .: morunter Haupttreffer, als event.: 225,000, 125,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000, 2 à 15,000, 2 à 12,000, 2 à 10,000, 2 à 8000, 3 à 6000, 3 à 5000, 4 à 4000, 10 à 3000, 77 à 2000, 4 à 1500, 4 à 1200, 106 à 1000, 106 à 500, 6 à 300, 105 à 200, 7906 à 100 Crt. Mart 2c. 2c. 2c.

jur Entscheidung fommen.

Frankirte Aufträge, von Rimeffen begleitet, oder mittelft Boftvorfcug, felbft nach ben entfernteften Begenden, werben prompt und verschwiegen ausgeführt und fende nach vollenbeter Ziehung die amtlichen Liften nebft Gewinngelber prompt zu.

Dian wende fich birect an

## A. Goldfarb.

Staatseffecten Sandlung in Hamburg.

المحالات الم

Wir empfehlen: Englisches Rochials à 31/2 Thir. pro Sad, Buttersalz à 32/3 " Biehsalz à 11/6 " bo.

bei größerer Ubnahme billiger.

#### L. Dammann & Kordes.

Die vormals Jund'iche Schlosserwerkstätte nebst Wohnung ist vom 1. Juli zu ver-Wittme Marie Juny. miethen bei

Die gestern Abend 8 Uhr glüdlich erfolgte Entbindung meiner lieben Frau Johanna, geb. Meyer, von einem gefunden Anaben zeige ich fatt jeder besonderen Melbung an.

Thorn, ben 21. April 1868.

J. Keil.

Dankfagung.

Der Lebens = Berficherungs : Gefellichaft "Germania" meinen aufrichtigen Dant für prempte und reelle Auszahlung ber Berficherungs. Summe, welche mir nach bem Tobe meines Mannes, ber erft furze Zeit versichert war, ausgezahlt worden.

In jeder Beziehung hat die "Germania" human gehandelt und fann ich nicht unterlaffen, meinen Mitmenfchen diefe Gefellichaft gang be-

fonders zu empfehlen.

Louise Keyser, Wittme.

Den Mitgliedern der unterzeichneten Genoffenicaft gur Renntniß, bag nunmehr Debl-Borrathe jeder Art bei dem Raffirer Hey ge= gen Anweisung bes Controlleur Schnitzker gu beziehen find. Es wird ersucht, etwaige Beftellungen rechtzeitig zu bemirken.

Gleichzeitig erinnern wir die Mitglieder an bie Pflicht, die Materialien ju ihrem Gewerbe. Betriebe lediglich aus ben Borrathen ber Be-

noffenschaft zu entnehmen.

Thorn, ben 21. April 1868. Der Borftand ber Badergenoffenschaft, au Thorn eingetragene Geneffenschaft. A. Schuetze. H. Hey. Schnitzker.

Das Spielen in Frankfurter Lotterie ift in Preußen gesetlich gestattet.

## Mur 2 Thir.

toftet 1/2 Original Loos (nicht Bromeffe) gu

Mai d. J.

beginnenben

großen

## Geld. Verloofung

Saupttreffer Br. Crt. Thir. 100,000, 60,000, 40,000, 20,000, 2 mat 10,000, 2 mat 8000, 2 mal 6000, 2 mal 5000, 2 mal 4000, 2 mal 3000, 2 mal 2500, 4 mal 2000, 6 mal 1500, 105 mai 1000, 5 mai 500, 125 mai 400, 5 mai 300, 155 mai 200, 229 mai 100, 11,450 mal 47 Thir. 2c. 2c.

Ein ganges Original-Loos toftet 4 Thir. Ein halbes "toileta "eltus Ein viertel

Faft in jeder Berloofung erhalt unfer Debit bie größten Saupttreffer, fo baß folder mit Recht ber

21 Ulerglücklichste

genannt wirb.

Auswärtige Auftrage mit Rimeffen verfeben ober gegen Postvorschuß führen wir prompt und verschwiegen aus, und senden jedem In-tereffenten sefort nach Entscheidung amtliche Bie= hungeliften und Gewinngelder gu.

## Adolph Lilienfeld & Co., Bank- und Wechfel-Gefcaft.

Homburg.

Gine Partie polnischer Dachpfannen billig zu verkaufen Reuftadt 269.

Ginem geehrten Bublifum Thorns zeige ich ergebenft an, baß ich Walche auf ber Maschine sauber und prompt zu soliden Breisen anfertige. V. Stawisinska, Breisen anfertige. Rl. Gerberftr. 15.

In ben Gutern Nowogrobef, an ber Beichfel, gegenüber ber Stadt Rie-Sama belegen, ift eine Torfgrube befter Gattung Bu verpachten, für beren Rlafter ruffisch bie Salgfiederei in Ciechocinef zwölf Rubel gabit. Die Ausbeute fann jährlich bis zehntaufend Rlafter betragen. - Cbenbafelbft, am Ufer ber Weichsel, find zu verkaufen mehr als zehntaufend Cubit Rlafter Steine verschiedener Art, je nach Bursch ber Käufer. Das Nähere am Orte, beim Befiger ber Guter gu erfahren.

Klee- u. Gras-Sämereien 🌊 fämmtlich frisch und feimfähig offerirt zu billigen Breifen und fendet auf Berlangen Qualitats Denfter gratis.

Jacob Goldschmidt, Thorn, Breitestraße 83, neben Philipp Elfan, Nachfolger.

Saupt- und Schlukziehung letter Claffe Königl. Preug. Bannoverscher Landes Lotterie. Driginalloofe: gange 29 tlr. 20 gr., halbe 14 tlr. 25 gr., viertel 7 tlr. 12 gr. 6 pf., zu beziehen burch bie Ronigl. Breuß. Saupt-Collection von

A. Molling in Sannover.

Aechte hollandische Herringe, à 1 Sgr., empstehlt G. Sachs. G. Sachs.

## Oberschleitschen Kalk,

per Tonne ab Lager 26 Ggr. Bestellungen auf gange Waggens werben prompt und billig aus. Carl Spiller. geführt.

Wir empfehlen echten feinen

## Limburger Kafe,

auch andere gangbare Rafe-Gorten. L. Dammann & Kordes.

# wei Ziegen

fint zu verfaufen im "Deutschen Saufe".

Roggentleie und Beigenfleie, Frische Raps. und Leinfuchen, billige Ziöllige Bohlen empfiehlt N. Neumann, Seglerftr. 119.

Detrolenm, mafferhell, empfiehlt billigst Friedr. Zeidler.

Große Fettheeringe, A. Mazurkiewicz. á 5 Pf. bei

Grobes englisches Rochsalz à 3 Thir. 12 Sgr. 6 Bf. Biehfalz à 1 Thir. Do. pro Sad bon 125 Bfb. bei

L. Dammann & Kordes.

Circa 60 Stück Fetthammel stehen in Linchof (Lipniga) bei Gollub zum Berfauf.

Bestellungen auf

# frische

täglich ine Saus geliefert, übernimmt noch bas Dominium Zafrzewto.

Ein Flügel ift wegen Wohnungs Beränderung Reuftadt 269 billig zu verkaufen.

Sente Mittwoch, lese ich in ber Aula ber höheren 3 öchterschule der höheren Töchterschule, Abends

Ueber das Volkslied des deut= Ichen Mittelatters.

Gintrittsfarten find in ben Buchhandlungen ber herren Lambeck und Wallis zu den bekannten Preisen zu haben.

Dr. Franz Hirsch.

Von dem hiesigen Magistrat habe ich nun die Concession als Concipient erhalten. Es werben von jest ab Auffage und fchriftliche Urbeiten jeder Urt, ale: Briefe, Befuche, Rlagen, Rlagebeantwortungen, Contracte u. f. w. von mir ichnell, fachgemäß und billig angefertigt.

Zemke, Partifulier, Tuchmacherftr. 170.

Eine 6 Jahr alte Stute, Race-Pferd, mit Fohlen, fieht jum Berfauf bei Julius Rosenthal.

In meiner Anstalt werden Strobhüte jeder Urt gewaschen, gefärbt und modernifirt, à Stud 71/2 Sgr. Gerechtestraße 127. J. Schemann.

Meinen geehrten Runden bie ergebene An-Saufe bes Fleischermeifter Berrn May, wohne, und bitte ich, bas mir bis jest geschenfte Bertrauen auch in meine neue Wohnung übertragen zu wollen.

J. A. Philipp, jun., Souhmachermeifter.

Gine ältere alleinstehende Dame, Die an Thatigfeit gewöhnt ift, wünfct unter befcheibenen Unfprüchen zur Führung einer Wirthichaft einen Birkungefreis in der Stadt ober auf bem Land ein Engagement. Gefällige Abreffen erbittet man unter ber Chiffre H. B. poste restante Unislam.

Die Stelle eines Lehrlings ift vacant bei Julius Rosenthal.

Die Stelle eines Lehrlings ift bei mir vacant. Rudolf Asch.

mobl. Borderftube ju vermiethen Glifabeth. 1 straße No. 89/90.

von 1. Mai 2c. zu miethen gesucht. Df. ferten abzugeben bei A. Mazurkiewicz.

möbl. Zimmer mit Schlaftab., mit auch ohne Befoft, für 1 ob. 2 herren, ift bei bem penf. Steuer Auffeber Schulze, Baderftr. 166, vom 1. Mai c. ab zu vermiethen.

Der Laben nebst Barterre-Wohnung, ferner bie Wohnung 1 Treppe hoch, bestehend aus 3 Zimmern nebst Zubehör und ein einzelnes Zimmer find Neustadt 270 sogleich zu vermiethen und zu beziehen.

Bum Beften der Nothleidenden des Chorner Kreises wird am Connabend, ben 25. d. M., Abend

7 Uhr, im Stadt Theater hierfelbft eine Lieb. habertheater-Borftellung, arrangirt von Mitgliebern ber hiefigen Dillitair. Safino Gefellichaft, stattfinden.

Eintritte Rarten hierzu find gum Breife von 20 Ggr. am Theater-Abende an der Raffe, und von Donnerstag, ben 23. b. M. an, für Bar-terre und Sperrfit im Barterre in ber Buchhandlung bes Berrn Lambeck, für die übrigen Plate in ber Buchhandlung bes herrn Wallis zu haben.

Gin fleiner brauner Dachshund ift mir ent-Erftattung ber Unfoften abzugeben.

M. Loewenson, Goldarbeiter.